OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

# Jahresbericht

des

### Königlichen katholischen Gymnasiums zu Leobschütz

womit zu

### der öffentlichen Prüfung aller Klassen

am 12. und 13. August c.

und zu

### der feierlichen Entlassung der Abiturienten

am 14. August e.

ehrerbietigst einladet

der Director

Dr. Heinrich Kruhl.

#### Inhalt:

- 1. Ueber die Zeiten des Indicativs und den Gebrauch des Conjunctivs in unabhängigen und abhängigen Sätza Zweiter Theil. Nom Oberlehrer Dr. Winkler.
- 2. Schulnachrichten.

Leobschütz

Buchdruckerei von J. Levy

1867.

Ueber

### die Zeiten des Indicativs

und

## den Gebrauch des Conjunctivs

in

unabhängigen und abhängigen Sätzen.

Zweiter Theil.

Leobschütz, 1867.

Buchdruckerei von J. Levy.

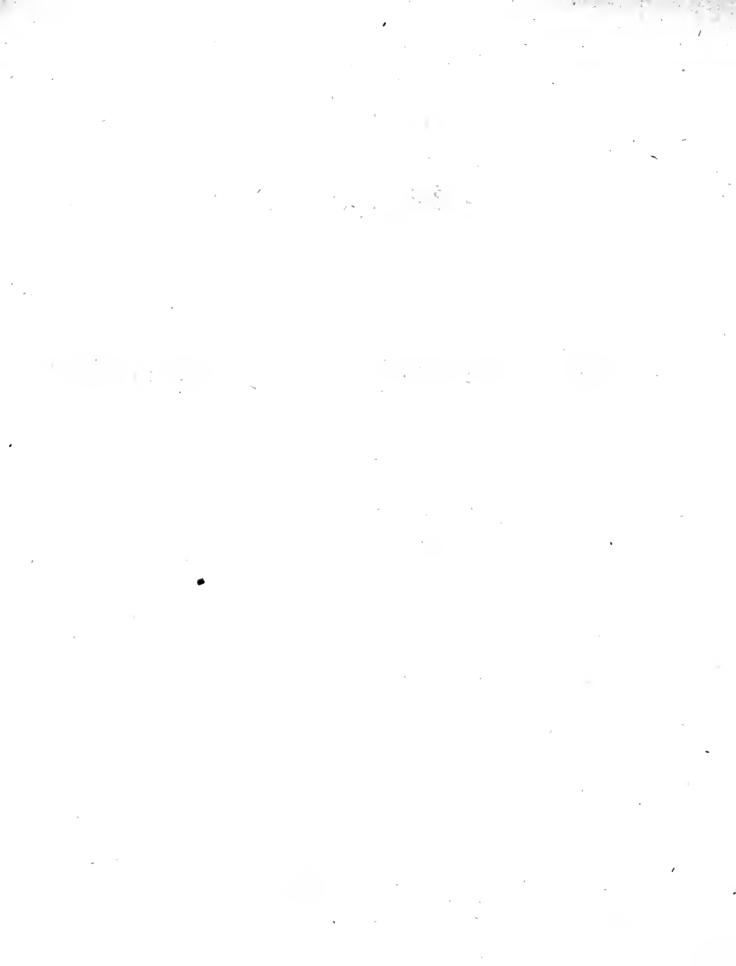

#### § 16. Absichtssätze.

- Nach § 5 müssen Absichtssätze im Konjunktive stehen. Es werden dieselben eingeleitet bejahend durch ut (uti, entstanden aus dem allerdings im Griechischen anders gebrauchten 501), durch qui, quae, quod, oder durch quo, verneinend durch ne (ne quis, ne unquam etc.), non quo, quominus. Ausser durch ut und qui etc. kann nach den Verben der Bewegung die Absicht auch durch das Supinum in um ausgedrückt werden. Die Zahl der so gebrauchten Supina ist nicht bedeutend und statt derselben setzte man lieber qui oder ut mit dem Konjunktive. Auch die Konjunktionen dum, donec, quoad, sowie antequam und priusquam, oder getrennt ante quam, prins quam, werden, wenn sie mit dem Konjunktive verbunden sind, zur Bezeichnung einer Absicht in der später zu bezeichnenden Weise gebraucht.
- 1) Ut, verneinend ne oder noch verstärkt ut ne, welches entweder gar nicht oder nur so getrennt wird, dass ne sich unmittelbar an das Zeitwort oder an quid, unquam etc. anschliesst, drückt die Absicht aus, mit welcher die den Absichtssatz einleitende Handlung vollbracht worden ist, vollbracht wird oder vollbracht werden wird, oder die beabsichtigte Wirkung. Da die Absicht gleichzeitig ist mit der Handlung des regierenden Satzes, so versteht es sich nach § 9 von selbst, dass der Absichtssatz, gleichviel ob er blosse Absicht oder beabsichtigte Wirkung enthält, nur entweder im Konjunktive des Präsens oder des Imperfekts stehen kann. Folgen mehrere verneinende (negative) Absichtssätze auf einander, so wird nur der erste mit ne, die übrigen, ausser sie werden asyndetisch angeschlossen, durch neve (neu), nie durch neque eingeleitet; ebenso steht neve, wenn auf einen bejahenden Absichtssatz ein verneinender folgt. Wenn nun auch die Zahl der nach einem Ziele strebenden, beabsichtigten Thätigkeiten unendlich gross gedacht werden kann, so sind doch die Verben, nach welchen ut der Absicht oder der beabsichtigten Wirkung (ut finale) = dass, damit, verneinend ne oder ut ne = dass oder damit nicht, neve = und dass oder damit nicht vorzugsweise oft gesetzt wird, folgende:
- a) ¹) Machen, ²) bewirken, ⁵) sorgen, ⁴) streben, ⁵) erreichen, ⁶) bitten, fordern, ²) antreiben, ³) rathen; ²) befehlen, austragen, ¹⁰) wünschen, ¹¹) erlauben, ¹²) sagen oder schreiben, dass etwas geschehen solle, ¹³) für etwas stimmen, ¹⁴) etwas gutheissend anrathen, ¹⁵) zu etwas überreden, ¹⁶) Jemanden an die Vollbringung einer Handlung erinnern, ¹²) an etwas festhalten, ¹³) ein Gesetz vorschlagen, durchsetzen. ¹) Facio, ²) essicio, persicio, ³) curo, caveo, video, ⁴) laboro, operam do, id ago, (id) contendo, nihil antiquius habeo, quam ut, ⁵) consequor, assequor, adipiscor, impetro, ⁶) rogo, oró, peto, postulo, ²) impello, moveo, ⁵) suadeo, auctor sum, ९) edico, mando, praecipio, praescribo; ¹¹⁰) opto, ¹¹¹) concedo, permitto, ¹²) dico, (scribo) ut, ¹⁵) censeo ut, ¹⁴) placet mihi ut, ¹⁵) persuadeo ut, ¹⁶) hortor, moneo, admoneo ut, ¹¹²) teneo, ¹ѕ) legem fero, perfero. ѕода правительной правительной

Beispiele für ut, ne, ut ne nach andern als den oben angeführten Verben:

Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium arbitrum Nolanis et Nespolitanis de finibus a senatu datum, quum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ut ne cupide quid agerent, ne appetenter, atque ut regredi quam progredi mallent. Cic. de off. I. 10, 33. - Haud scio an satis sit eum, qui lacessierit, iniuriae suae poenitere: ut et ipse ne quid tale posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Cic. de off. I. 11, 33. - Addendum eodem est (= praeterea videndum est), ut ne criminibus aut inferendis delectetur aut credat oblatis. Cic. Lael. 18, 65. - Caesar ab utroque latere eius collis transversam fossam obduzit et ad extremas fossas castella constituit ibique tormenta collocavit, ne, cum aciem instruxisset, hostes ab lateribus pugnantes suos circumvenire possent. Hoc facto duabus legionibus, quas proxime conscripserat, in castris relictis, ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, reliquas sex legiones pro castris in acie constituit. Caes. b. g. II. 8, 3. - Philosophia ab animo, tamquam ab oculis, caliginem dispulit, ut omnia, supera, infera, prima, ultima, media videremus. Cic. disp. tusc. I. 26, 64. — Homerts Ganymeden ab dis raptum ait propter formam, ut Jovi bibere ministraret. Cic. disp. tusc. I. 26, 65. - Beispiele zu a. Sol efficit, ut omnia floreant et in suo quaeque genere pubescant. Cic. de nat. d. II. 15, 41. - Aegre retentis Domitianis militibus est factum, ne proelio contenderetur. Caes. b. c. III. 37. - Omnibus rebus cura et provide, ne quid ei desit. Cic. ad Att. XI. 3, 3. - Cura, ut valeas. Cic. ad fam. XIV. 6, 8, 16. - Tertium est, ut caveamus, ut ea, quae pertinent ad liberalem speciem et dignitatem, moderata sint. Cic. de off. I. 39, 141. — Cavendum autem est, ne extra modum prodeas. Ibid. I. 39, 140. — Videamus, ut quidquid acciderit, fortiter et sapienter feramus? Cic. ad Att. XIV. 13, 3. -Videndum est primum, ne obsit benignitas et iis ipsis, quibus benigne videbitur fieri, et ceteris: deinde ne maior benignitas sit quam facultates: tum ut pro dignitate cuique tribustur. Cic. de off. I. 14. 42. — Videndum est, ut en liberalitate utamur, quae prosit amicis, nocent nemini. Ib. 14, 43. — Re impetrata sese omnes flentes Caesari ad pedes proiecerunt: Non minus se id contendere et laborare,, ne ea, quae dixissent, enunciareatur, quam uti ea, quae vellent, impetrarent. Caes. b. g. I. 31, 2. - Caesar Brutum adolescentem his copiis practicit; hunc monet, ut in omnes partes equites quam latissime pervagentur: daturnm se operam, ne longius triduo ab castris absit. Caes. b. g. VII. 9, 2. - Omne animal se ipsum diligit ac, simul ut ortum est, id agit, ut se conservet. Cic. de sin. bon. et mal. V. 9, 24. - Sed quid necesse est, quam id agam, ne post mortem miseros nos putemus fore, etiam vitam efficere deplorando miseriorem? Cic. disp. tusc. I. 34, 83. - Nihil antiquius habui, quam ut Pansam convenirem. Cic. ad fam. XI. 5, 1. - Scite Chrysippus: Qui stadiam, inquit, currit, eniti et contendere debet, quam maxime possit, ut vincat. Cic. de off. 111. 10, 42. - Vos adepti estis, ne quem civem metueretis. Cic. or. pro Mil. 13, 34. - Qua in re nihil sliud assequeris, nisi at ab omnibus mortalibus audacia tua cognoscator et impudentia. Cic. or. pro S. Rosc. Amer. 34, 95. - Impetrabis, inquis, a Caesare, ut tibi abesse licent. Cic. ad Att. IX. 2, A. 1. - Peto at te vel, si pateris, oro, ut homines miseres et fortuna magis, quam calpa calamitosos conserves incolumes. Cic. ad fam. IX. 13, 3. Rogat et orat Dolabellam, ut de sua provincia decedat. Cie. Verr. II. 1, 29, 72. Postulatum est, at Bibuli sententia divideretur. Cic. ad fam. I. 2, 1. - Illa (causa) falt

justissima, quod, cum videret Germanos tam facile impelli, ut in Galliam venirent, suis quoque rebus cos simere voluit. Caes. b. g. IV. 16, 1. - Suadet Lacedaemoniis, ut ex omnibus dux deligatur. Corn. Nep. Lys. III. 5. - Etsi munus flagitare, quamvis quis ostenderit, ne populus quidem solet nisi concitatus; tamen ego exspectatione promissi tui moveor, ut admoneam te, non ut flagitem. Cic. ep. ad fam. IX. 8, 1. - Gellius proconsul Athenis philosophos in unum locum convocavit ipsisque magno opere auctor fuit, ut aliquando controversiarum aliquem facerent modum. Cic. de leg. I. 20, 53. — Cum praecipitur, ut nobismet ipsis imperemus, hoc praecipitur, ut ratio coerceat temeritatem. Cic. disp. tusc. II. 21, 47. - Quaero ex te, edixeritne praetor, ut adesses die tricesimo? Cic. Vat. 14, 33. -Voluseno mandat, ut exploratis omnibus rebus ad se quam primum revertatur. Caes. b. g. IV. 21, 2. - Ei praescriptum est, ne quid sine Sexti sententia ageret. Cic. ad Att. XVI. 3, 6. — Sic praescripsimus iis, quibus ea negotia mandavimus, ut omnibus in rebus te arbitro uterentur. Cic. ad fam. XIII. 26, 2. - Recte praecipi potest in amicitiis, ne intemperata quaedam benevolentia impediat magnas utilitates amicorum. Cic. Lael. 20, 75. -Phaethon optavit, ut in currum patris tolleretur. Cic. de off. III. 25, 94. — De me ipso, cui uni tu concedis, ut sine ulla iuris scientia tamen causis satis facere possim, tibi hoc respondeo. Cic. de orat. I. 58, 248. - Quis Antonio permisit, ut partes faceret? Cic. or. II. 90, 366. - Caesar Dolabellae dixit, ut ad me scriberet, ut in Italiam quam primum venirem. Cic. ad Att. XI. 7. - Pompeius suis praedixerat, ut Caesaris impetum exciperent neve se loco moverent. Caes. b. c. III. 92. - Sed tamen, quum ille scripsisset se in Alsiense venturum, scripserunt ad eum sui, ne id faceret. Gleich darauf: Sed tamen Hirtius mihi dixit et se ad eum et Balbum et Oppium scripsisse, ut ita faceret. Cic. fam. IX. 6, 1. - Plerique censebant, ut noctu iter facerent. Caes. b. c. I. 67. - Quamobrem placuit ei, ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent, uti aliquem locum medium utriusque colloquio deligeret. Caes. b. g. I. 34, 1. — Caesar Gallo cuidam ex iis, quos auxilii causa secum habebat, magnis praemiis pallicitationibusque persuadet, uti ad hostes transeat. Caes. b. g. III. 18, 1 u. 2. - Magno opere te hortor, mi Cicero, ut non solum orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros studiose legas. Cic. de off. I. 1, 3, -Caesar milites cohortatus est, uti suae pristinae virtatis memoriam retinerent, neu pertubarentur animo. Caes. b. g. II. 21. - Monet igitur Cato filium, ut caveat, ne proelium ineat. Cic. de off. I. 11, 37. - Cuius hoc dicto admoneor, ut aliquid etiam de humatione et sepultura dicendum existimem. Cic. disp. tusc. I. 43, 102. — (Socrates) suum illud, nihil ut affirmet, tenet ad extremum. Nos autem teneamus, ut nihil censeamus esse malum, quod sit a natura datum omnibus. Cic. disp. tusc. I. 42, 99 u. 100.

Asyndetisch an einander gereihte Sätze sind: His idem propositum suit, quod regibus, ut no qua re egerent, ne cui parerent, libertate uterentur, cuius proprium est sic vivere, nt velis. Cic. de off. 1. 20, 70.

b) Ut (finale), ne, ut ne werden gebraucht nach den Ausdrücken: lex est, lex sancitur, propositum est, munus est etc., in welchen die Richtung nach einem bestimmten Ziele liegt. Es versteht sich von selbst, dass diese Ausdrücke als Prädikat gedacht auch mit einem Infinitive als dem Subjekte verbunden werden können, ausser wenn hie, haec, hoe oder is, ea, id bei dem Substantivum steht, in welchem Falle immer nur ut etc. gut gebraucht werden kann.

Vetus est lex illa verse amicitiae, ut idem amici semper velint. Cic. Planc. II. 5. — Primum institiae munus est, ut ne cui quis noceat nisi lacessitus iniuria: deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. Cic. de off. I. 7, 20.

c) Ut, ne, ut ne entspricht oft einem eo, idcirco, ideo, ob eam (hanc) causam, ita. Letzteres hat alsdann die Bedeutung: unter der Bedingung, mit der Einschränkung. Aehnlich sind die Ausdrücke ea lege, ea conditione, welche ebenso konstruirt werden. Eo te ne laudandi quidem causa interpellavi, ne quid de hoc exiguo sermonis tui tempore deminueretur. Cic. de orat. III. 49, 189. — Idcirco capite et superciliis semper est rasis, ne ullum pilum viri boni habere dicatur. Cic. pro Rosc. Am. 7, 20. — Idcirco nemo superiorum attigit, ut iste tolleret? ideo C. Claudius Pulcher retulit (signa), ut C. Verres posset auferre? Cic. acc. in Verr. IV. 4, 7. — Ita admissi sunt, ne tamen iis senatus daretur. Liv. XXII. 61. — Vidimus nos (Sullam), cum ei libellum malus poëta de populo subiecisset, quod epigramma in eum fecisset, iubere ei praemium tribui, sed ea conditione, ne quid postea scriberet. Cic. orat. pro Arch. 10, 25.

Besondere Bemerkungen über einzelne Ausdrücke.

- 1) Cave facias = noli facere.
- 2) Censeo. Vgl. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Regulus captivos in senátu reddendos non censuit. Cic. de off. I. 13, 39 mit den Sätzen: Alii cuneo facto, ut celeriter perrumpant, censent, quoniam tam propinqua sint castra; alii, ut in iuga consistant atque eundem omnes ferant casum. Caes. b. g. VI. 40, 2. M. Calidius censebat, ut Pompeius in suas provincias proficisceretur, ne qua esset armorum causa. Caes. b. c. I. 2. Disputatur in consilio ab Petreio atque Afranio et tempus profectionis quaeritur. Plerumque censebant, ut noctu iter facerent. Ib. I. 67.
- 3) Committo. 4) Facio. Non est meum, qui in scribendo tantum industriae ponam, committere, ut in scribendo negligens fuisse videar. Cic. ad fam. III. 9, 3. - Invitus quidem feci, ut L. Flaminium e senatu eiicerem. Cic. Sen. 12. - Factum est opportunitate loci, hostium inscientia ac defatigatione, virtute militum et superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferrent. Caes. b. g. III. 19, 3. - Fac (nimm an) animos non remanere post mortem: video, si ita sit, privari nos spe beatioris vitae. Cic. disp. tusc. 1. 34, 82. - Xenophon Socratem disputantem facit (lässt ihn erörtern) formam dei quaeri non oportere. Cic. de nat. deor. I. 12, 31. — Quae est eius oratio, qua facit eum Plato usum spud iudices iam morte multatum? Cic. disp. tusc. I. 40, 97. Folgt auf dieses fac ein Passivum, so muss der Infinitiv stehen. Quibus enim oculis intueri potuit vester Plato fabricam illam tanti operis, qua construi a deo atque a e dificari mundum facit? Cic. de nat. deor. I. 8, 19. - Sehr beachtenswerth sind folgende Beispiele: Non mehercule quid quam libentius facio, quam scribo ad te. Cic. ad fam. XV. 19, 1. -Si nihil aliud fecerunt, nisi rem detulerunt, nonne satis fuit iis gratias agi? Cic. pro Rosc. 37, 108. — Ebenso wird agere konstruirt, wenn nicht das Streben nach etwas bezeichnet wird. Potestis atrocitatem nostram reprehendere, quum videatis nihil aliud actum nisi possessionem per interdictum esse repetitam. Cic. pro A. Caec. III. 9.
- ob remaimperabas, ut adderent (lucrum)? Cic. Verr. III. 30, 71. Ipso's in lautumias abduci imperabat. Cic. Verr. V. 56, 146.

- oder ne kann nur stehen, wenn auf Erfüllung dessen, woran gelegen ist, noch gewirkt werden kann, wenn dasselbe also nicht vergangen, sondern in Gegenwart oder Zukunst möglicherweise eintretend ist. Caesar Divitiacum docet, quantopere reipublicae communisque salntis intersit manus hostium distineri. Caes. b. g. II. 5, 2. Salutis communis interest duos consules in republica esse. Cic. Mur. 2, 4. Quid nostra refert victum esse Antonium? Cic. ad Brut. I. 17. Illud mea magni interest, te ut videam. Cic. ad Att. XI. 22, 2.
- 7) Jubeo. Ausser mit dem acc. c. inf. steht iubere ohne Personalobjekt auch mit ut verbunden in der Bedeutung beschliessen und dem gemäss anordnen. Lege populus romanus lusserat, ut Sullae voluntas populo romano esset pro lege. Cic. Verr. III. 35, 82. Populus iussit, ut quaestores statuss demoliendas locarent. Cic. Verr. II. 67, 161.
- Konjunktiv steht bei diesen drei Verben fast gleichbedeutend mit dem acc. c. inf. Malo te sapiens hostis met uat quam stulti cives laudent. Liv. XXII. 39, 20. Nolo accusator in indicium potentiam afferat, non vim maiorem aliquam, non auctoritatem excellentem, non nimiam gratiam. Cic. orat. pro Mur. 28, 59. Non sum aspernatus (Sulpicium): volo enim se efferat in adolescente fecunditas. Cic. de orat. II. 21, 88. Namentlich tritt der blosse Konjunktiv gern zu malim, nolim, velim, zu mallem, nollem, vellem. Velim mihi ignoscas, si minus videbor meminisse constantiae tuae. Cic. ad fam. XIII. 75, 1. Jam mallem Cerberum metueres, quam ista tam inconsiderate diceres. Cic. disp. tusc. I. 6, 12. Vellem te ad stoicos inclinavisses. Cic. de fin. III. 3, 10.
- 9) Moneo, admoneo, persuadeo. Erinnern und überreden, dass etwas ist, werden durch admonere, monere und persuadere mit dem acc. c. inf. wiedergegeben. Zu etwas ermahnen und überreden wird ausgedrückt durch monere, admonere, persuadere, ut oder ne etc. Quod quum animadverterent oppidani maximeque ex omnibus Lucterius moneret frumenti rationem esse habendam, constituunt ipsi proficisci. Hirt. b. g. VIII. 34, 1. Dumnorigem ad se vocat; monet, ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet. Caes. b. g. I. 20, 6. Illud me praeclare admones, cum illum videro, ne nimis indulgenter et ut cum gravitate potius loquar. Cic. ad Att. IX. 9, 2. Imprimis hoc volunt persuadere, non interire animas sed ab aliis post mortem transire ad alios. Caes. b. g. VI. 14, 5. Sabinus Gallo cuidam magnis praemiis pollicitationibusque persuadet, ut ad hostes transeat. Caes. b. g. III. 18, 2.
- Gewünschte, d. h. das, wovon man fürchtet, dass es nicht eintrete, mit ut, das Nichtgewünschte, d. h. das, dessen Eintreten man fürchtet, mit ne im Konjunktiv folgen. Es wird also ich fürchte, dass mit metuo, timeo, vereor, ne, ich fürchte, dass nicht fhit metuo, timeo, vereor, ut übersetzt. Nach non timeo, non vereor etc. steht statt ut immer ne non, welches ausserdem nach den Ausdrücken der Furcht, ob sie verneint sind oder nicht, stehen muss, wenn in einem Nichtgewünschtes ausdrückenden Satze ein einzelner Begriff verneint wird. Nie darf nach den Verbis timendi ut ne für ne stehen. Nihil, iudices, est eorum; sed quam tempestatem nos vobiscum non tulissemus, metuit, ut eam ipse posset opibus suis sustinere. Cic.

pro Cn. Planc. 40, 96. - Metult, ne laceratis membris minus bene ulatur; ne combustis. non extimescit. Cio. disp. tusc. I. 44, 106. - Si homo amens (Caesar) diripiendam urbem daturus est, vereor, ut Dolabella ipse satis nobis prodesse possit. Etiam illud metuo. ne iam intercludamur, nt, quum velitis, exire non liceat. Cic. fam. XIV. 14. 1. - Omnes labores te excipere video: timeo, ut sustineas. Cic. fam. XIV. 2, 3. - Num est periculum, ne quis putet in magna arte et gloriosa turpe esse docere alios id, quod ipsi fuerit honestissimum discere? Cic. or. 42, 145. - Sunt levia et perinsirma, quae dicebantur a te, animi conscientia improbos excruciari, tum etiam poenae timore, qua aut afficiantur, aut semper sint in metu. no afficientur. Cic. de fin. II. 16, 53. - Non vereor, ne tun virtus opinioni hominum non respondent; sed mehercule (vereor), ne, quum veneris, non habeas iam, quod cures; ita sunt omnia debilitata et iam prope exstincta. Cic. fam. II. 5, 2. - Non dubitavi id a te per literas petere, quod mihi omnium esset maximum maximeque necessarium. Neque enim sum veritus, ne sustinere tua in me vel innumerabilia non possem. Cic. fam. II. 6, 2. - Sic statuo: non esse periculum, qui leonem aut taurum pingat egregie, ne idem in multis aliis quadrupedibus facere non possit. Cic. de orat. II. 16, 69. - Multa dicta sunt de morte, quae qui recordetur, haud sane periculum est, ne non mortem aut optandam aut certe non timendam putet. Cic. disp. tusc. V. 40, 118. - In der Bedeutung sich scheuen, bedenken, tragen haben die verba timendi den blossen Infinitiv bei sich, namentlich vereri, seltener timere. Ego, etsi vereor laudare praesentem, iudico tamen de re obscura atque difficillima a te dictum esse dilucide. Cic. de nat. deor. I. 21, 58.

Anm. 1. Es ist zu beachten, dass für ut nihil, ut nunquam, ut nusquam, ut nemo etc., ne quid, ne unquam, ne usquam, ne quis (nicht ne quisquam) etc. gebraucht wird, vorausgesetzt natürlich, dass ut, wenn es stünde, eine Absicht bezeichnete.

Anm. 2. Wie bei volo, malo, nolo, so steht auch nach bitten, fordern, erinnern, bisweilen der blosse Konjunktiv.

Anm. 3. Wird in einem Absichtssatze ein einzelnes Wort verneint, so steht natürlich ut mit non, so dass non vor das Verneinte gesetzt wird.

- d) Die Absicht wird ausgedrückt a) durch qui, quae, quod etc. b) durch quo (qui), verneinend non quo (wofür auch non quod, allerdings bisweilen mit einem durch quo und quod gegebenen Unterschiede gesetzt wird) und quominus, je nachdem ausgedrückt werden soll nicht damit dadurch oder damit dadurch nicht. Non quo (non quod), nicht damit dadurch, nicht weil etwa, übersetzen wir gewöhnlich mit nicht als ob, nicht als wenn. Für das Uebersetzen ins Lateinische ist es wichtig, ob nicht als wenn eine Vergleichung bezeichnet oder eine Absicht oder einen Grund. Bezeichnet es eine Vergleichung, so muss es durch non tamquam si, non quasi etc. übersetzt werden, bezeichnet es eine Absicht oder einen Grund, so entspricht ihm non quo oder non quod. 7) Eine Absicht wird auch ausgedrückt durch ubi (qua) und unds. Alle so gebrauchten Relative werden mit dem Konjunktive verbunden.
- verden die Relative mit folgendem Konjunktive zur Bezeichnung einer Absicht, eines Zweckes gebraucht. Remi miserunt legatos, qui dicerent. Caes. b. g. II. 3, 2. Omnem equitatue, qui novissimum agmen moraretur, praemisit. Caes. b. g. II. 11, 3. Sordidi putandi (saut),

qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant. Cic. de off. I. 42, 4. — (Socrates,) quum el scriptum orationem discrissimus orator Lysias attulisset, quam, si el videretur, edisceret, ut en pro se in iudicio uteretur, non invitus legit et commode scriptum esse dixit. Cic. de orat. I. 54, 231. — Sunt multi, et quidem cupi di spiendoris et gloriae, qui eripiunt aliis, quod atiis largiantur. Cic. de off. I. 14, 4. — (Natura homini) addidit rationem, qua regerentur animi appetitus. Cic. de nat. deor. II. 12, 34.

Absicht, zu deren Erreichung eine andre Handlung vollbracht wird. Die zur Erreichung des betreffenden Zweckes zu vollbringende oder vollbrachte Handlung kann dem den beabsichtigten Zweck enthaltenden Satze vorangehen oder nachfolgen. Vorzugsweise gern verbindet sich quo mit einem darauf folgenden Komparative. Sublata erat celebritas virorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur; habet enim luctum concursus hominum. Cic. de leg. 11. 26, 65. — In tanta paupertate decessit, ut, qui efferretur, vix reliquerit. Cornel. Nep. Aristides III, 2. — Cohortarer vos, quo animo fortiore essetis, nisi vos fortiores cognossem, quam quemquam virum. Cic. ad fam. XIV. 7, 2. — Eo scripsi, quo in suadendo plus auctoritatis haberem. Ib. XI. 23, 1. — Quo facilius disputationes nostrae explicentur, sic eas exponam, quasi agatur res, non quasi narretur. Cic. disp. tusc. I. 4, 8.

Wird die durch quo mit dem Konjunktive ausgedrückte Absicht geleugnet und ihr eine andre Absicht oder ein Grund entgegengestellt, so braucht man non quo, oder non quod. non eo quod, non ideireo quod, non quia. Das deutsche nicht als ob, nicht als wenn wird also lateiuisch durch non quo, non quia oder non quod mit dem Konjunktive übersetzt, wenn eine geleugnete Absicht, ein geleugneter Grund aufgestellt wird. Soll dagegen ein hypothetischer Vergleich geleugnet werden, so müssen natürlich die hypothetischen Vergleichungspartikeln quasi, tamquam, tamquam si etc. mit der Negation non zur Anwendung kommen. Der geleugneten Absicht, dem geleugneten Grunde steht die wahre Absicht mit sed ut, sed ne und dem Konjunktive, der wahre und faktische Grund mit sed quia, sed quod mit dem Indikative, oder gradezu eine einen Gegensatz bildende Behauptung entgegen. Nicht als ob nicht wird übersetzt durch non quo (quod) non, non quia non, nach einem negativen Satze durch non quiu, natürlich ebenfalls mit dem Konjunktive. Ut ab urbe discessi, nullum adhuc intermisi diem, quin aliquid ad te literarum darem, non quo haberem magnopere, quod scriberem, sed ut loquerer tecum absens. Cic. Att. VII. 15, 1. - Non idcirco eorum usum dimiseram, quod iis succenserem, sed quod eorum me suppudebat. Cic. ad fam. IX. 1, 2. - Pugiles etiam quum feriunt adversarium, in iactandis caestibus ingemiscunt, non quod doleant animove succumbant, sed quia profundenda voce omne corpus intenditur venitque plaga vehementior. Cic. disp. tusc. II. 23, 56. — Non mehercule soleo temere contra Stoicos dicere; non quo illis admodum adsentiar, sed pudoré impedior. Cic. de fin. IV. 1, 2. — Philosophiam mihi latinis literis illustrandam putavi; non quia graecis et literis et doctoribus percipi non posset; sed meum semper iu dicium fuit omnia nostros aut invenisse per se sapientius, quam Graecos, aut accepta ab illia fecisse meliora. Cic. disp. tusc. 1. 1, 1. - Crasso commendationem ego non sum pollicitus; non quin cam valituram apud te arbitrarer, sed egere mihi commendatione non videbatur. Cic. ad fam. XIII. 16, 3. Für einen hypothetischen Vergleich ist folgendes Beispiel anschaulich: Quo facilius disputationes nostrae explicentur, sic ess exponam, quasi agatur res, non quasi narretur. Cic. disp. tusc. I. 4, 8.

ist der entgegengestellte Grund nicht ein absolut faktischer, sondern ein aus der Seele eines genannten oder leicht zu ergänzenden Subjektes angeführter, no steht er natürlich wie in der oratio obliqua (Conf. Themistocles noctu ambulabat, quod somnum capere non posset) im Konjunktive. Reliqua orationis lumina sunt similia illis, quae vin amplo ornatu scenae aut fori appellantur insignia; non quod sola ornent, sed quod excellant. (Excellant aus der Seele derjenigen, welche nennen etc.) Cic. orat. 39, 134. - Saepe soleo audire Roscium, quum ita dicat, se adhuc reperire discipulum, quem quidem probaret, potuisse neminem; non quo non essent quidam probabiles, sed quia, si modo aliquid esset vitii, id ferre ipse non posset. Cic. de orat. I. 28, 129. Soll eine Absicht, ein Zweck nicht geleugnet, sondern eine negative Absicht, ein negativer Zweck als das Ziel einer Handlung hingestellt werden, so steht quominus. Durch quo in quominus wird die Beziehung auf die die Erreichung des Zweckes hindernde Handlung scharf bezeichnet. Soll diese Beziehung nicht hervorgehoben werden, so wird statt quominus das eine negative Absicht schlechtweg bezeichnende ne gebraucht. Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass vorzugsweise die Wörter des Hinderns, Abhaltens, Entgegentretens, Entgegenstehens oder ihnen gleichbedeutende, oft erst durch quominus als solche zu erkennende, quominus nach sich haben, oder auch ne mit dem angegebenen Unterschiede. Non deterret sapientem mors, quominus in omne tempus reipublicae suisque consulat. Cic. disp. tusc. I. 38, 91. - Non impedit aetas, quominus et ceterarum rerum et inprimis agri colendi studia tenenmus usque ad ultimum tempus senectutis. Cic. de sen. XVII. 60. - Caesar, ubi cognovit per Afranium stare, quominus proelio dimicaretur, castra facere constituit. Caes. b. c. l. 41. - Quid obstat, quominus deus sit beatus? Cic. de nat. deor. 1. 34, 95. - Nemo est, qui nesciat, quominus discessio fieret, per adversarios tuos esse factum. Cic. ep. ad fam. I. 4, 2. - Impedior verecundia, ne te pluribus verbis rogem. Cic. ep., ad fam. XIII. 2. - Jam impedior egomet, judices, dolore animi, ne de huius miseria plura dicam. Cic. pro P. Sulla, 33. - (Regulus,) sententiam ne diceret, recusavit; quamdiu iureiurando hostium teneretur, non esse se senatorem (er sei ja doch, so lange er an den den Feinden geleisteten Eid gebunden sei, nicht Senator). Cic. de off. III. 27, 100.

- adverbien quo, ubi, qua und unde mit dem Konjunktive verbunden zur Bezeichnung einer beabsichtigten Handlung, welche nach einem Orte hin, an einem Orte oder von einem Orte her stattfinden soll; sie sind also gleich ut eo, ut ibl, ut inde. (Astapenses) locum in foro destinant, quo pretiosissima zerum suarum congererent. Liv. XXVIII. 22. Pontem fecit in Histro flumine, qua copias traduceret. Corn. Nep. Milt. III. 1. Rex ei Lampsacum donarat, unde vinum sumeret. Ib. Them. X. 3. Für den Gebrauch der Relativa in Absichtssätzen ist folgende Stelle sehr belehrend: Namque hanc urbem (Magnesiam) ei rex donarat his quidem verbis; quae ei panem praeberet; Lampsacum autem, unde vinum sumeret; Myunta, ex qua opsonium haberet. Corn. Nep. Them. X. 3.
- e) Die Absicht wird ausgedrückt nach den Verben der Bewegung durch das erste Supinum. Da dasselbe der Akkusativ eines verbalen Substantivs ist, der Akkusativ selbst aber ursprünglich auch ohne Präposition die Richtung nach etwas hin, also ein Ziel bezeichnet, so ergiebt sich von selbst die Erklärung dieses Gebrauches. Dieses erste Supinum hat vermöge seiner verbalen Natur sogar bisweilen den Kasus bei sich, welchen das Verbum, von

dem es abgeleitet ist, regiert. Multi mortales (ad eum) oratum in Albanum obsecratum—que venerant, ut ne meas fortunas desereret cum reipublicae salute coniunctas. Cic. orat. in Pis. XXXI: 77. — Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt. Caes. b. g. I. 30, 1. — (Divitiacus dixit:) Se Romam ad senatum venisse auxilium postulatum. Caes. b. g. I. 31, 9. — (Verres) mittit rogatum ea vasa, quae pulcherrima apud illum viderat. Cic. in Verr. act. II. lib. IV. 27, 63. — (Caesar reperit) Dumnorigem sororem ex matre et propinquas suas nuptum in alias civitates collocasse. Caes. b. g. I. 18, 7.

- f) Die Absicht wird auch ausgedrückt durch ad mit dem Akkusativ des Gerundiums, oder, wenn das Verbum einen Objektsakkusativ bei sich hat, durch ad mit dem part. fut. pass. übereingestimmt mit dem betreffenden Objektsakkusative. Cyrenaici non viderant, ut ad cursum equum, ad arandum bovem, ad indagandum canem; sic hominem ad duas res, ad intelligendum et ad agendum esse natum. Cic. de fin. II. 13, 39. Si esset cognitio iuris magna ac difficilis; tamen utilitatis magnitudo deberet homines ad suscipiendum discendi laborem impellere. Cic. de orat. I. 41, 185.
- g) Wenn durch die Konjunktionen bis, bevor, ehe mit dem darauf folgenden Satze eine Handlung bezeichnet wird, welche gewissermassen das Ziel zur Erreichung eines Zweckes bildet, so werden die Konjunktionen dum, quoad, antequam, priusquam, oder getrennt antequam, prius - quam mit dem Konjunktive verbunden, und zwar dum, welches Gleichzeitigkeit bezeichnet, nur mit dem coniunct. praes. oder imperf. Z. B. Warte, bis ich komme (nehmlich: damit ich mit dir sprechen kann); schreibe nicht eher, als bis du die Wahrheit erfahren hast (pehmlich: damit du nicht Unwahres mittheilst); ich floh, ehe die Feinde auf mich schiessen konnten (nehmlich: damit ich nicht getödtet würde). In allen diesen Beispielen bezeichnen die durch bis, eher, ehe eingeleiteten Sätze Handlungen, mit deren Eintreten oder Nichteintreten eine bestimmte Absicht verbunden ist. Nunc et Scaevola, quoniam in Tusculanum ire constituit, paulum requiescet, dum se calor frangst. Cic. de orat. I. 62, 265. (Bis die Hitze sich mildert, damit er nicht zu sehr sich anstrenge) - Varroni quidem quae scripsi to auctore, - continebis, quoad ipse te videam. Cic. ad Att. XIII. 21, 4. - In omnibus negotiis, priusquam aggrediare, adhibenda est praeparatio diligens. Cic. de off. I. 21, 73. — (Caesar ad Pompeii castra) pervenit prius, quam Pompeius sentire posset. Caes. b. c. 67. — Antequam de meo adventu audire potuissent, in Macedoniam ad Planciumque perrexi. Cic. pro Plancio 41. Folgesätze.

quod, oder durch quin. Sie stehn immer im Konjunktive.

1. A. Folgesätze mit-ut.

angegangenen oder zu ergänzenden demonstrativen Pronomen oder Adverbium entspricht. Solche Demonstrativa sind: hic, is, ita, sic, talis, tantus, tam, tantopere, tot, huc, eo, in eum locum, adeo, usque eo, eius modi. Hic und is haben alsdann die Bedeutung von talis. Si unumquodque membrum seusum hunc haberet, ut posse putaret se valere, ai proximi membri valetudiném lad se traduxiaset, debilitari et interire totum corpus necesse esset. Cic. de off. III. 5, 22. Est, credo, is vir iste, ut civitatis nomen sua auctoritate sustinent. Cic.

pro Placco XV. 34. — Quum inm in eo esset, ut in muros evaderet miles, deditio est facta. Liv. II. 17. - Fiebat autem ita, ut, quum is, qui audire vellet, dixisset, quid sibi videretur, tum ego contra dicerem. Cic. disp. tusc. I. 4. 8. — Si si c erimus affecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet alterum, dirumpi necesse est humani generis societatem. Cic. de off. 111. 5. 21. — Cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus aures; in quo facile est falli. Tales enim nos esse putamus, ut iure laudemur. Cic. de off. 1. 26, 91. - Non fuit tantus homo Sex. Roscius in civitate, ut de eo potissimum conqueramur. Cic. pro Rosc. Am. 43, 125. - Si quid intelligerem ab Autonio relictum, non essem tam inurbanus ac paene inhumanus, uti eo gravarer, quod vos cupere scirem. Cic. de orat. II. 90, 365. - Non valet tautum animus, ut se ipsum ipse videat. Cic. disp. tusc. I. 27, 67. - Tanto opere apud nostros iustitia culta est, nt ii, qui civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more maiorum. Cic. de off. 1. 11, 35. Quae guum viderem tot vestigia impressa, ut in iis errari non posset, non adscripsi id, quod tua non referebat. Cic. ep. ad fam. V. 20, 5. - Quam viderem fore, ut eius socios invidia oppressus persequi non possem, rem huc deduxi, ut tum palam pugnare possetis, quum hostemaperte videretis. Cic. orat. in Cat. II. 2, 4. - In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliquis subvenerit, salvi esse nequeamus. Cic. ép. ad sam. XVI. 12, 1. -Cuius rei causa venerat Ameriam? - Non possum, inquit, divinure. - Eo rem iam adducam, ut nihil divicatione opus sit. Cic. pro Rosc. Am. 34, 96. — Adeo inopia est coactus Hannibal, ut, nisi tum fugae speciem abeuado timuisset, Galliam repetiturus fuerit. Liv. XXII. 32. - Summa difficultate rei frumentarine affecto exercitu, usque eo, ut complures dies frumento milites caruerint, nulla tamen vox est ab iis audita populi romani maiestate indigna. Caes. b. g. VII. 17, 3. - Quum quotidiani maximi fierent sumptus, celeriter pecunia deesse coepit, neque, quo manus porrigeret, suppetebat, nisi in amicorum possessiones. Id eiusmodi erat, ut, quum milites reconciliasset, amitteret optimates. Corn. Nep. Dion. VII. 2. - Tum paene in manu iam mortiferum illud tenens poculum locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in coelum videretur escendere. Cic. disp. tusc. I. 29, 71. - Magna vis est conscientiae, indices, et magna in utramque partem, ut neque timeant, qui nihil commiserint, et poenam semper ante oculos versari putent, qui peccarint. Cic. pro Mil. XXIII. 61. - Ego, si videbitur recte fiere posse, ad te venium brevi; si quid acciderit, ut mutandum consilium sit, te certiorem faciam statim. Cic. ep. ad fam. V. 21, 5.

b) Ut beseichnet eine Folge a) nach den Ausdrücken des Seins, Thuns, Geschehens, also nach est, futurum esse (fore), fit, facere, accidit, efficitur, evenit, contingit, usu venit, reliquum est (relinquitur, superest, restat), integrum, verisimile est und ähnlichen; p) nach Substantiven mit und ohne Demonstrativa und nach Demonstrativen im Neutrum mit esse, wenn der Inhalt des durch die erwähnten Ausdrücke angedeuteten Nebensatzes angegeben wird.

a) Tam Catulus, Bat inquit, ut dieis, ut plerique philosophi nalla tradant praecepta dicendi, et habeant paratum tamen, quid de quaque re dicant. Cic. de orat. II. 36, 152.—Video te alto spectare et velle in coelum migrare. Spero for e, ut contingat id nobis. Cic. disp. tusc. I. 34, 81.— Ita fit, ut omniao neme esse possit beatus. Ibid. II. 6, 16.—Rieri potest, ut recte quie sentiat et id, quod sentit, eloqui non possit. Ibid. I. 3, 6.—Quamquam omnia virtua nos ad se allielt facit que, ut sos diligamus, in quibus incese video-

tur, tamen justitia et aliberalitas id maxime efficit. Cic. de off. I. 17, 56 - Sentit (animus) semple que moveri nec accidere posse, ut ipso unquam a se deseratur. Cic. disp. tusc. I. 23. 55. . In quibus enim eadem studia sunt, eaedem voluntates: in its fit, ut aeque quisque altero delectetur ac se ipso, efficiturque id, quod Pythagoras valt in amicitia, ut unus fat ex pluribus. Cic. de off. I. 17, 56. - Temporibus, quae vim habent maximam, persaepe evenit, ut utilitas cum honestate: certet. Cic. partit. 25, 88. — Quod multi voluerunt, pauci potuerunt, ab uno tyranno patriam liberare, huic contigit, ut a triginta oppressam tyrannis ex servitute in libertatem vindicaret. Corn. Nep. Thresybulus 1 2. - Apud Romanos nunquam fere usu venit, ut in magno discrimine non et proximi vestem mutarent. Liv. VI. 20. - Reliquum est, ut nihil a te petam, nisi ut ad eam voluntatem, quam tua sponte erga Caecinam habiturus es, tantus cumulus accedat commendatione mea, quanti me a te fieri intelligo. Cic. ep. ad fam. VI. 9, 2. - Dionysio ne integrum quidem erat, ut ad iustitiam remigraret, civibus libertatem et iura redderet. Cic. disp. tusc. V. 21, 62. - Verisimile non est, ut ille homo tam locuples, tam honestus religioni suae monumentisque maiorum pecuniam anteponeret. Cic. in Verr. IV. 6, 11. - 8) Est Zenonis haec definitio, ut perturbatio sit aversa a recta ratione contra naturam animi commotio. Cic. disp. tusc. IV. 6, 11. - Harum trium sententiarum nulli prorsus assentior. Nec enim illa prima vera est, ut, quemadmodum in se quisque, sic in amicum sit animatus. Cic. Lael. XVI. 57. -Ad haec Ariovistus respondit: Ius esse belli, ut, qui vicissent, iis, quos vicissent, quemadmodum vellent, imperarent. Caes. b. gall. I. 36, 1. - Altera res est, ut, quum ita sis affectus animo, ut supra dixi, res geras magnas illas quidem et maxime utiles. Cic. de off. I. 20, 66. - Animum ipsum, si nihil esset in eo, nisi Id, ut per eum videremus, tam natura putarem homiuis vitam sustentari, quam vitis, quam arboris. Cic. disp. tusc. 1. 24, 56. - (Socrates) suum illud, nihil ut affirmet, tenet ad extremum. Gic. disp. tusc. I 42, 99. -Illud excutiendum est, ut sciatur, quid sit carere, ne relinquatur aliquid erroris in verbo. Cic. ibid. 1. 36, 88. - Hierher gehören accedit, ut; sequitar, at; additur (adiungitur), ut; indem hoc, id, illud nur eben nicht ausgedrückt, wohl aber leicht hinzuzudenken ist. Ad Appii Claudii senectutem accedebat etiam, ut saecus esset. Cic. sen. VI. 16. — Sequitur, ut de una reliqua parte honestatis dicendum sit. Cic. de off. I 27, 93. - Additur ud hanc definitionem a Zenone recte, ut illa opinio praesentis muli sit recens. Cic. disp. tuse. Ill. 31, 75. - Adiuncto vero, ut iidem etiam prudentes haberentur, nihil erat, quod homines ils auctoribus non posse consequi se arbitrarentur. Cic. de off. II. 12, 42.

Anm. 1. Bei efficere beweisen steht für ut auch der acc. c. inf. Vergleiche folgende Sätze: Ex quo effici vult Socrates, ut discere nihil aliud sit nisi recordari. Cic. disp. tusc. I. 24, 57.

Ex quo efficitur hominem naturae obedientem homini nocere non posse. Cic. de off. III. 5, 25.

Anm. 2. Statt accedit, ut wird accedit, quod gebraucht; accedit ut muss stehen, wenn

der darch ut eingeleitete Satz nicht eine Thatsache, sondern eine Annahme aufstellt.

Anm. 3. Tantum abest, ut —, ut (nie persönlich) hat zweimal ut consecutivum. Im zweiten Folgesatze steht bisweilen zu schärferer Hervorbebung desselben etiam, etiam maxime, nie aber potius. Tantum abest, ut nostra miremur, ut usque eo difficiles se morosi simus, ut nobis non satisfaciat ipse Demosthenes. Cic. orat. XXIX. 104. — Tantum abest, ut sertbi contra nos nolimus, ut id etiam maxime optemus. Cic. disp. tusc. II. 2, 4.

- Nebensatze nach einem Komparative. Maiore mihl (Isocrates) ingenio videtur esse, quam ut cum orationibus Lysiae comparetur. Cic. orat. XIII. 41. Quis corum, qui hace minora animadvertunt, non intelligit Canachi signa rigidiora esse, quam ut imitentur veritatem? Cic. Brutus XVIII. 70. Ganz verschieden hiervon und unter b. gehörig ist die Stelle: Nihil est in dicendo maius, quam ut faveat oratori is, qui audiet, ut ipse sic moveatur, ut impetu quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur. Cic. de orat. II. 42, 178. Hier ist nihil majus quam = hoc est maximum. Nach potius quam steht das zweite Verbum im blossen Konjunktive oder mit ut. Zeno proponatur Eleates, qui perpessus est omnia potius, quam conscios delendae tyrannidis indicaret. Cic. disp. tusc. II. 22, 52. Quaero, ille vir bonus, qui statuit omnem cruciatum perferre, intolerabili dolore cruciari potius, quam ut officium prodat aut fidem, cur has sibi tam graves leges imposuerit? Cic. Acad. prior. II. 8, 23.
- d) Ut consecutivum steht in Fragen des Unwillens sast gleichbedeutend mit dem acc. c. ins. in derartigen Fragen. Conf. § 7 num. 4 gegen das Ende. Age sis, nunc de ratione videamus, nisi quid vis ad hacc. A. Egone ut te interpellem? Cic. disp. tusc. II. 18, 42. Ut ist hier einsaches ut der Folge, das Ganze also so zu sassen: Wohlan also, lasst uns jetzt die vernünstige Begründung betrachten, wenn du nichts dagegen hast. A. Ich (sollte etwas dagegen haben), so dass ich dich unterbräche? Ganz ähnlich sind andere derartige Stellen elliptisch zu erklären, wie jene: Quamquam quid loquor? te ut ulla res frangat? tu ut unquam te corrigas? tu ut ullam sugam meditere? tu ut ullum exsilium cogites? Cic. orat. in Cat. I. 9, 22. Indess wozu spreche ich noch? (Es wäre möglich), dass auf dich noch irgend etwas Eindruck mache? dass du dich bessertest? dass du auf Flucht sännest? dass du irgendwie an freiwillige Entsernung dächtest? B. Wir sagen ja auch: Auf dich sollte irgend etwas Eindruck mache? etc. etc.
- B. Folgesätze eingeleitet durch qui, quae, quod etc. Solche Relativzätze geben die Folge a) zu einem im Hauptsatze entweder ausgedrückten oder zu ergänzenden Demonstrativum an, welches eine Steigerung der in ihm liegenden hinzeigenden Bedeutung nach der durch den Relativsatz bezeichneten Richtung ausdrückt; b) zu einem im Hauptsatze stehenden Eigenschaftsworte der Würdigkeit, des Geeignetseins, der Fähigkeit.
- a) a) Demonstrative im Hauptsatze, zu welchen der Nebensatz korrelativ die Folge angiht, sind bic, is, ille, talis, tantus, tamémit einem Adjektivum, eius modi, huius modi. Hic und is haben alsdann die Bedeutung von talis. Hane perfectam philosophiam semper iudicavi, quae de maximis quaestionibus copiose posseti ornateque dicere. Cie. disp. tusc. I. 4, 7. Nos hi sumus, de quorum salute unus homo rogandus videatur? Ego vero is sum, qui non modo non supplicem, sed etiam coercerem postulantes. Cie. ep. ad Brut. I. 16, gegen den Aufang des letzten Drittheils. Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda, a qui bus iniuriam acceperis. Cie. de off. I. 11, 33. Qui gratificantur cuipiam, quo diohsit illi, cui prodesse vello videantur, perniciosi assentatores iudicandi sunt. Cie. de off. I. 14, 42. Innocentia est affectio talis animi, quae noceat neminis. Cie. disp. tusc. III, 8, 16.— Nulla acies humani animi tanta est, quae penetrare in coelum, terram intrare possit. Cio. Acade pt. II. 39, 122. Nulla gens tamé fera, nemo omnium tam est immanis, cui us mentem non imbuerit deorum opinio. Ib. I. 13, 30. Occidisse patrem S. Roscius argaitur. Scelentam; imbuerit deorum opinio.......... Scelentam;

dit immortales! ac nefarium facious, atque e i us modi, quo uno maleficio scelera omnia complexa esse videantur. Cic. pro S. Rosc. Amer. 13, 37. — Est huius modi reus, in quo homine nihil sit praeter summa peccata maximamque pecuniam. Cic. in Verr. act, I. 16, 47.

Zu bemerken ist, dass im Relativsatze das Verbum in der Person steht, welche sich von selbst ergibt, wenn man das Relativ sich in ut ego, ut tu, ut ille, ut nos, ut vos etc. auföst. Also in dem Gedanken: Ego is sum, qui non supplicem etc. löse ich qui in ut ego auf und muss deshalb supplicem setzen.

- β) Es ist im Hauptsatze ein Demonstrativum zu ergänzen, oder vielmehr das mit dem Konjunktive verbundene Relativ des Nebensatzes drückt in dieser Verbindung schon so genügend eine Folge zu dem Hauptsatze aus, dass die Anführung eines Demonstrativs überflüssig wäre. Hier sind folgende Fälle zu merken:
- 1) Nach verneinenden Ausdrücken, wie nemo est, qui; nihil (non) est, quod; non habeo, quod (nihil habeo, quod); non desunt, qui etc. sowie nach Fragen mit verneinendem Sinne, z. B. quis est, qui? quid est quod? und ähnlichen muss der Konjunktiv stehen, weil in der Negation mit daraus folgendem Relativsatze eine geleugnete Eigenschaft, Thätigkeit = Niemand, Nichts von der Art, dass liegt. Wenn quod nicht als Subjekt oder Objekt des Nebensatzes aufgefasst werden kann, dann hat es die Bedeutung in Bezug worauf = warum, dass etc. (Es ist dieses quod ähnlich dem vor si, nisi stehenden, welches das Folgende an das Vorhergehende anschliesst, wie in folgendem Beispiele: Coluntur (tyranni) tamen simulatione, dumtaxat ad tempus. si forte, ut fit plerumque, ceciderint; tum intelligitur, quam fuerint inopes amicorom. Lack 15, 53. - Nulla est laus ibi esse integrum, ubi nemo est, qui aut possit aut conetur corrumpere. Cic. in Verrem I. 16, 46. - Nihil est, quod tam deceat, quam in omni re gerenda consilioque capiendo servare constantiam. Cic. de off. I. 34, 125. — Nihil est in animis mixtum atque concretum, aut quod ex terra natum, atque fictum esse videatur. Disp. tusc. 1. 27, 66. — Gleich darauf: His enim in naturis nihil inest, quod vim memoriae, mentis, cogitationis habeat, quod et praeterita teneat et futura provideat et complecti possit praesentia: quae sola divina sunt, nec invenietur unquam, unde ad hominem venire possint, nisi a deo. Plane deest, quod scribam. Nam nec, quod mandem, habeo; - nihil enim praetermissum est - nec, quod narrem. Cic. ep. ad Att. Il. 5, 1. - Quis est, qui utilia fugiat? ant quis potius, qui ea non studiosissime persequatur? Cic. de off. III. 28, 101. - Quam multi dies reperiri possunt, qui tali nocti anteponantur? Cic. disp. tusc. 1. 41, 97. - Quid est autem, quod plus valeat ad ponendum dolorem, quam quum est intellectum nihil profici et frustra esse susceptum? Cice disp. tusc.: III. 28, 66.

Nicht als Subjekt oder Objekt ist quod zu sassen in solgenden Sätzen: Nec vero ego iis, a quibus accusatus, aut a quibus condemnatus sum, habeo, quod succenseam. Ib. I. 41, 99.— Nihil habeo, quod accusem senectutem. Cic. de sen. V. 13. In diesen Fällen ist quod quare, cur, welche ebenso gebraucht werden. Nihil affert pater iste stoicorum, quare mundum ratione uti putemus, ne cur animantem quidem esse. Cic. de nat. deor. Ill. 9, 23.

2) Soll nach Ausdrücken, wie est, sunt, (reperitur), reperiuntur, inveniuntur, exoritur, exsistit, exstitit, exstiterunt, reperio, invenio, habeo, nanciscor etc. durch den Relativsatz einem Gegenstande eine Eigenthümlichkeit, Gewobnheit, Ansicht etc. beigelegt werden, so steht, gleichviel ob diese Ausdrücke ohne oder mit multi, quidam, alii, pauci, nonnulli, quotus quisque, ja

selbst mit oder ohne Gattungsnamen sich vorfinden, der Konjunktiv, wenn man das Relativ mit von der Art, dass er, sie etc. wiedergeben muss, d. h. wenn men mehr seine subjektive Agricht, als ein objektiv feststehendes Faktum hinstellt. Qui beatus est, non intelligo anguid requirat, ut sit beation; si enim est, quod desit, ne beatus quidem est; et, quod ex maiore parte unamquamque rem appellari spectarique dicunt, est, ubicid isto modo valeat. Cie. disp. tusc. V. 8, 23. - Sunt, qui in rebus contrariis parum sibi constent. Cic. de off. 1 21, 71. - In omnibus saeculis pauciores viri repertiesunt, qui suas cupiditates, quam qui hostium copias vincerent. Cic. ep. ad fam. XV. 4, 15. - Ut enim sunt qui orbanis rebus bellicas anteponant; sic reperias multos, quibus periculosa et calida consilia quietis et cogitatis et splendidiora et maiora videantur. Weiter unten: Inventi autem multi sunt, qui non modo pecuniam, sed vitam etiam pro patria profundere parati essent. Cic. de off. 1. 24, 82 und 84. — Ecce alius exoritur e terra, qui matrem dormire non sinat. Cic. disp. tusc. I. 44, 106. - Multa e corpore exsistunt, quae acuant mentem, multa, quae obtundant. Cic. de off. I. 33, 80. - Virtutis magistri, philosophi inventi sunt, qui summum malum dolorem dicerent. Cic. disp. tusc. II. 12, 28. - Tria sunt quae sint efficienda dicendo. Cic. Brutus 49, 185. - Quid dulcius, quam habere, quicum audeas omnia sic loqui, ut tecum? Cic. Lael. VI. 22. - Tertiam ad te hanc epistolam scripsi codem die, magis instituti mei tenendi causa, quia nactus eram, cui darem, quam quo haberem, quid scriberem. Cic. ep. ad fam. XVI. 6, 1.

- 3) Es kann sich das Relativ des Nebensatzes auf ein Substantiv im Hauptsatze beziehen und durch ut is, ut ea, ut id, ut ii etc. aufgelöst werden. Der Nebensatz giebt alsdann an, der im Hauptsatze erwähnte Gegenstand sei von der Art, dass er, dass seiner, dass ihm etc. je nach dem Casus des Relativs etwas zugesprochen werde. Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit inzidiarum, semper est consolendum. Cic. de off. I. 11, 35. Quam iter illud iucundum esse debet, quo confecto nulla reliqua cura, nulla sollicitudo futura sit. Cic. disp. tusc. I. 40, 96. Quam multi dies reperiri possunt, qui tali nocti anteponantur? Ib I. 41, 97. Haec cum pressis et flebilibus modis, qui totis theatris maestitiam inferant, concinuntur, difficile est non eos, qui inhumati sint, miseros iudicare. Ib. l. 44, 106. Non temere nec fortuito sati et creati sumus; sed profecto fuit quaedam vis, quae generi consuleret humano nec id gigneret aut aleret, quod, quum exanclavisset omnes labores, tum incideret in mortis malum sempiternum. Ib. I. 49, 118.
- b) Relativatize geben die Folge an zu einem im Hauptsatze stehenden Eigenschaftsworter der Würdigkeit, des Geeignetseins, der Fähigkeit, des Einzigdastehens etc. Solche Eigenschaftsworter sind aptus, dignus, indignus, idoneus, unus. In Catone Maiore, qui est scriptus ad te de senectute, Catonem induxi senem disputantem, quia nulla videbatur aptior personu, qua e de illa aetate loqueretur. Cic. Laelius I. 4. Qui modesta paret, videtur, qui aliquando imperet, dignus esse. Cic. de leg. III. 2, 5. Quaero abs te, iine, qui postulabant, indigni erant, qui impetrarent? Cic. pro Rosc. Am. 41, 119. Hunc (Vibellium Rufum) pro suis beneficiis Caesar idoneum iudicaverat, quem cum mandatis ad Cn. Pompeium mitteret. Caes. b. civ. III. 10. Etiam si quem habetis, qui collatis signis exercitus regios superare posse videatur, tamen, nisi erit idem, qui ab auro gazaque regia manus, oculos, unimum cobibere possit, non erit idoneus, qui ad bellum asinticum regiumque mittatur. Kurz darauf

heiset es: Quare nolite dubitare, quin huic uni credatis omnia, qui inter tot annos unus inventus sit, qu'em socii in urbes suas cum exercitu venisse gaudeant. Cic. pro leg. Man. 43, 66 und 68. Dieses unus hat fast die Bedeutung von solus und talis zusammen angenommen.

- C. Folgesätze eingeleitet durch quin. Quin entstanden aus qui, dem Ablat. von qui, quae, quod mit ne bedeutet eigentlich so dass dadurch nicht, so dass nicht, bezeichnet also eine Folge aus dem vorhergehenden Satze. Dieser vorhergehende Satz muss stets in Frageform oder gradezu verneint sein, also in ihm mit darauf folgendem quin die Bedeutung liegen, es sei Jemand oder Etwas nicht von der Art, es geschehe etwas nicht so, dass (dadurch) nicht dieser, oder jener Fall eintreten könne. Folgende Fälle sind hier zu merken:
- 1) Es ist das Subjekt oder Objekt im Hauptsatze verneint, es steht also guin nach nemo est, nihil est, nemo est tam, quis est? quid est? und zwar nach quis est = nemo est, nach quid est = nihil est etc. Nemo fere vestrum est, quin, quemadmodum captae sint a M. Marcello Syracusae, saepe audierit, nonnunguam etiam in annalibus legerit. Cic. Verr. IV. 52, 115. - Hominem esse arbitror neminem, qui nomen istius audierit, quin facta quoque eius nefaria commemorare possit. Cic. in Verr. act. I. 5, 15. - Innumerabilia sunt, ex quibus effici cogique possit nihil esse, quod sensum habeat, quin id intereat. Cic. de nat. deor. III. 13, 34. - Nemo est tam fortis, quin rei novitate perturbetur. Caes. b. g. VI. 39, 3. - Nulla profecto (natura est), quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cic. de fin. IV. 13, 32. - Adhibita vero exercitatione et arte, ut oculi pictura teneantur, aures cantibus, quis est, quin cernat, quanta vis sit in sensibus? Cic. acad. prior. II. 7, 20. -Quid est causue, quin coloniam in Janiculum possint deducere et suum praesidium in capite atque cervicibus vestris collocare? Cic. de leg. agr. H. 27, 74. — Ut ab urbe discessi, nullam intermisi diem, quin aliquid ad te literarum darem. Cic. ad Att. VII. 15, 1. - Nego in Sicilia tota ullum argenteum vas, quidquam ex auro aut ebore factum, nego ullam picturam fuisse, quin conquisierit, inspexerit. Cic. Verr. IV. 1, 1. - Quod quum audivissemus, nullam moram interponendam putavimus, quin videremus hominem nobiscum et studiis iisdem et vetustate amicitiae coniunctum. Cic. acad. poster I. 1, 1. - Remi ad Caesarem legatos miserunt, qui dicerent tantum esse eorum omnium furorem, ut ne Suessiones quidem, fratres consanguineosque suos, deterrere potuerint, quin cum his consentirent. Caes. b. g. II. 3, 1-5.
  - 2) Das Prädikat des Hauptsatzes ist verneint, es steht also quin
- a) nach facere non possum, fieri non potest = ich kann nicht umhin etwas nicht zu thun, also ich muss es thun, es kann der Fall nicht eintreten, dass etwas nicht geschehe, also etwas muss geschehen. Hier ergiebt sich von selbst quin als gleichbedeutend mit ut (konsekutiv) eo non. Aehnlicher Art sind die Ausdrücke: non (haud) multum (nihil) abest (abfuit), non recuso, mihi non tempero, aegre retineor, teneri nen possum, vix resisto, aegre abstineo etc.; auch hier steht quin in dem Verhältnisse einer unmittelbaren Folge aus dem Vorhergehenden und bedeutet so dass dadurch nicht. Et ego ex tuis animadverto literis et profecto tu ex meis nihil habere nos, quod scribamus; tamen facere non possum, quin quotidie ad te mittam, ut tuas accipiam. Cic. ep. ad Att. XII. 27, 2. Fieri nullo modo poterat, quin Cleomeni parceretur. Cic. act. in Verr. V. 40, 104. Hac fugientium multi-

tudine ac turba portae castrorum occupantur n'eque multum abfait, quin etiam castris expellerentur. Caes. b. civ. H. 35. - Legati venerunt, quorum haco fuit dratio: Germanos neque priores populo romano bellum inferre neque tamen recusare, si lacessantur, qui n armis contendant. Caes. b. g. IV. 7, 2 und 3. - Paulatim Germanos consuescere Rhenum transire et in Galliam magnam corum multitudinem venire populo romano periculosum videbat; neque sibi homines feros ac barbaros temperaturos existimabat, quin, cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri Tentonique secissent, in provinciam exirent. Caes. b. gall. L 33, 3 und 4. - (Milites) aegre aunt retenti, quin oppidum irrumperent. Caes. b. civ. II. 13. - Teneri non potui, quin conjunctionem atudiorum amorisque nostri, quo possem. literarum genere declararem. Cic. ep. ad fam. IX. 8, 1. - Vix deorum opibus, quin obruatur romana res, resisti potest. Livius IV. 43. - Aegre abstinent, quin castra oppugnent. Liv. II. 45. - Quia videbam italici belli et civilis historiam iam a te paene esse perfectam: de esse mihi nolui, quin te admonerem, ut cogitares, coniunctene malles cum reliquis rebus nostra contexere, an civilem conjurationem ab hostibus externisque bellis sejungere. Cic. ep. ad fam. V. 12, 2. - Crassus, quum omnium voces audirentur exspectari diutius non oportere, quin ad castra iretur, cohortatus suos omnibus cupientibus ad hostium castra contendit. Caes. b. gall. III. 24, 5.

b) nach non dubito, non dubium est, quis dubitat (= nemo dubitat) etc. Nach diesen Ausdrücken steht quin in derselben Bedeutung wie nach den unter a) angeführten, jedoch mit dem Unterschiede, dass bei den letzteren die verneinte Folge sich folgerichtig aus der vorhergehenden verneinten Thätigkeit ergiebt, während nach non dubito durch quin logisch genau nicht eine aus dem Nichtzweifeln entspringende Folge des Nichtbezweifelten eingeführt werden kann, da das Nichtzweifeln selbst ohne allen Einstuss auf die Wahrheit und Wirklichkeit des Nichtbezweiselten ist. Demgemäss musste nach non dubito, quin und ähnlichen Ausdrücken erst ein Ausdruck des Glaubens; Meinens etc. als Folge des Nichtzweifelns gesetzt und von diesem das Nichtbezweifelte abhängig gemacht werden. Allein vermöge einer Kürze der Darstellung wird die Folge mit Uebergehung eines Ausdruckes des Glaubens etc. sofort und direkt auf das Nichtbezweifelte hezogen. Aehulich steht ut nach efficere=beweisen, dessen Konstruktion mit at oder dem accus. c. infin. sich nur durch eine Ellipse erklären lässt, wenn das, was bewiesen wird, durch diese beiden Verbindungsarten unmittelbar an efficere sich anschliesst. Z. B. Dicaearchus vult efficere animos esse mortales wörtlich übersetzt ist nur durch Ergänzung von ut credamus zu verstehn, so dass das Ganze so lautete: Dicaearchus vult efficere, ut credamus animos esse mortales. Ebenso unverständlich und logisch unrichtig ist: Ex quo effici valt Socrates, ut discere nihil aliud sit nisi recordari, wenn man sich nicht die Sache etwa so denkt, dass die Darstellung kurz gefasst ist für: Ex quo effici vult Socrates, ut nobis persuadeamus discere nihil aliud esse nisi recordari. Es ist also non dubito, quin verum sit =ich zweisle nicht, so dass ich nicht glauben sollte, es sei wahr, d. h. ich zweisle nicht; dass es wahr ist. In animi cognitione dubitare non possumus, nisi plane in physicis plombei sumus, quin nibil sit animis admixtum, nihil concretum, nihil copulatum, nihil coagmentatum, nihil duplex. Cio. disp. tusc. I. 29, 71. - Perfacile facta esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium, quin totius Galliae plurimum Helvetii possent. Caes, b. gall. I. 3, 6 and 7. — Quis unquam dubitavit,

quin in republica nostra primas eloquentia tenuerit semper urbanis pacatisque rebus, secundas iuris scientia? Cic. or. 41, 141. — Achnliche Ausdrücke, wie non dubito liegen in folgenden Beispielen vor: Quis ignorat, qui modo unquam mediocriter res istas scire curavit, quin tria Graecorum genera sint vere? Cic. pro. L. Flacco 27, 64. — Alterum dici non potest, quin ii, qui nihil metuant, nihil angantur, nihil concupiscant, nulla impotenti lactitia efferantur, beati sint. Cic. disp. tusc. V. 7, 17. — Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exsequi conarctur multitudinemque ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, quin ipse sibi mortem consciverit. Caes. b. gall. I. 4, 3 und 4. —

Anm. 1. Da quin = so dass dadurch nicht, also aus qui mit der Negation entstanden ist, so kann naturgemäss auch ein is, ea, id dabei stehen. Quis a signo Vertumni in circum maximum venit, quin is in unoquoque gradu de avaritia tua commoneretur? Cic. Verr. 1. 59, 154. — Innumerabilia sunt, ex quibus effici cogique possit nihil esse, quod sensum habeat, quin id interest. Cic. de nat. deor. III. 13, 34.

Anm. 2. Für quin = ohne dass wird auch ut non oder qui non, quae non, quod non, cur non gesetzt. Non possunt nua in civitate multi rem atque fortunas a mittere, ut non plures secum in eandem calamitatem trahant. Cic. pro lege manil. 7, 19. — Quis est, qui horum consensum conspirantem non noverit? qui hoc non sentiat, quidvis prins futurum fuisse, quam ut hi fratres diversas sententias fortunasque sequerentur? Cic. or. pro Lig. 12, 34. — Quid fuit causae, cur in Africam Caesarem non sequerere? Cic. or. phil. II. 29, 71.

Anm. 3. Non dubitare = kein Bedenken tragen hat den Infinitif und bisweilen quin bei sich. Non dubitavi id a te per literas petere, quod mihi omnium esset maximum maximeque necessarium. Cic. ep. ad fam. II. 6, 2. — Quare nolite dubitare, quin huic uni credatis omnia, qui inter tot annos unus inventus sit, quem socii in urbes suas venisse gaudeant. Cic. pro leg. manil. 23, 68.

Anm. 4. Ich zweifle, dass muss durch dubito, num überzetzt werden.

Anm. 5. Dubito, an und dubium est, an bedentet analog den Ausdrücken haud scio, an und nescio, an ich bin im Zweisel, es erscheint zweiselhaft, ob nicht = wahrscheinlich. De L. Bruto sortasse dubitarim, an propter infinitum odium tyranni effrenatius in Aruntem invaserit. Cic. disp. tusc. IV. 22, 50. — Sapientem et bonum virum singimus; de eius deliberatione et consultatione quaerimus, qui celaturus non sit, si id turpe iudicet; sed dubitet, an turpe non sit = (non turpe = honestum, also: der im Zweisel ist, ob es nicht sittlich sei). Cic. de off. III. 12, 50. — Eloquentia nescio an (C. Gracchus) habuisset parem neminem (si diutius vi-xisset). Cic. Brut. 33, 126.

S 18. Zur Bezeichnung eines Wunsches dient utinam, utinam ne mit dem Konjunktive des Präsens und Perfekts, wenn Érfüllbares, des Imperfekts und Plusquamperfekts, wenn Unerfüllbares gewünscht wird. Utinam modo conata efficere possim. Cic. ep. ad Att. IV. 16, 2. — Utinam, Quirites, virorum fortium atque innocentium copiam tantam haberetis, ut haec vobis deliberatio difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus ac tanto bello praeficiendum putaretis! Cic. pro leg. Man. 10, 27. — Multa mihi ipsi ad mortem tempestiva fuerant, quae utinam potuissem obire. Cic. disp. tusc. I. 45, 109.

S 19. Nedum, biswellen nur ne (geschweige denn, dass) schliesst an Verneintes noch weniger zu Erwartendes. Optimis hercle temporibus nec P. Popillius nec Q. Metellus, clarissimi atque amplissimi viri, vim tribuniciam sustinere potuerunt; nedum his temporibus salviesse possimus. Cic. pro A. Cluent. 35, 95.

Anmerkung des Verfassers. Damit der solchen Abhandlungen gegönnte Raum nicht überschritten werde, habe ich mir die Besprechung der Konjunktion quum, wie sich aus ihrer Grundbedeutung naturnothwendig bald die Verbindung mit dem Indikative, bald mit dem Konjunktive ergebe, sowie namentlich die Erörterung des Infinitivs und der indirekten Rede für einen dritten Theil vorbehalten, welcher, wenn Gott mir Leben und Gesundheit schenkt, auf demselben Wege, wie die vorangegangenen, erscheinen soll. Was etwa an Eigenthümlichkeiten des lateinischen Sprachgebrauches im Gegensatze zu den bisher durchgenommenen Regeln als bemerkenswerth auffällt, wie dass z. B. nach antequam und priusquam bisweilen der Indikativ des Präsens statt eines Futurums oder Konjunktivs zu stehen scheint (Conf. Dabo operam, ut istuc veniam, antequam plane ex animo tuo effluo. Ferner: Antequam pro L. Murena dicere instituo, pauca pro me ipso dicam), wird in einer kurzen Nachlese zusammengestellt und begründet werden.

Leobschütz, den 24. Juli 1867.

Oberlehrer Dr. Winkler.